M

N<sup>ro.</sup> 303.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag ben 19. December 1833.

Ungefommene Fremde bom 17. December 1833.

Br. Umterath Teitchen aus Jerfa, Gr. Guteb. v. Saga aus Lewig, I. in Do. 243 Bredlauerftrage; Sr. Guteb. ba Unruh aus Ziemlin, 1. in Do. 301 Gerberftrage; Br. Dber-Landesgerichte-Referendarins v. Biolecki and Stettin, I. in Do. 214 Wilhelmöffrage; fr. Raufm. Geebag aus Berlin, I. in Do. 165 Wilhelme. frage; Sr. Raufm. Roffenftod aus Liffa, I. in Do. 342 Judenftrage; Br. Raufm. Josti aus Birnbaum, fr. Sandelem. Dezolme aus Bromberg, I, in Do. 20 St. Albert; Br. Landrath a. D. Stofch aus Chodziefen, Br. Pachter Saaf aus Rrape zanowo, I, in No. 99 Salbborf; Sr. Raufm. Korp aus Magbeburg, Br. Guteb. Begudi aus Bombono, I. in Ro. 1 St. Martin; Gr. Guteb. v. Biczynefi aus Studginiec, Gr. Guteb. v. Jaraczeweffi aus Bronifowo, Fr. Gouvernante Deffas aus Minnagora, I. in Dio. 25 : Bredianerfrage; Dr. Birthfchafte-Inipeftor Rethte aus Myrgne, Sr. Burgermeifier Brown aus Schwerfeng, Sr. Pachter Bortoweft aus Paniento, Sr. Padyter Drzewiecfi aus Ctarfowice, Sr. Guteb. Trabegmoff aus Canifi, I. in Do. 33 Wollischei; Br. Commiff. Rit aus Swierczyn, Gr. Erbherr v. Jafineli ans Bitatowice, I. in Do. 168 2Bafferfrage; Br. Sandelem. Gilmann aus Rawicz, Sr. Sandelem. Saufer aus Liffa, I. in Do. 350 Judenftr.; Dr. handelem. Mambad aus Glicgtow, pr hantelem. Muller aus Belit, S: Sandelem, Fabro aus Pieve Zeffino, 1. in Do. 95 Gt. Albert; fr. Raufm. Ra= bgiblowelli and Gdrimm, Dr. Pachter Roperett aus Offomice, Gr. Pachter Ropers effi aus Cforafgewice, I. in Do. 30 Wallifchei; fr. Forfter Glifacyneti aus Gan= tonmel, Gr. Guteb, Wolulewie; aus Dobie;, Gr. Guteb. Jaraczewefi aus Bicielewo, 1. in Do. 26 Wallifchei; Gr. Guteb. Rodewald aus Ledniemo, Gr. Guteb. b. Blocifgewöft aus Przeclam, fr. Dberforfter Ctabr are Jegierge, Sr. Raufm. Malachewelli aus Strzelno, I. in Deo. 384 Gerberftrafe; fr. Erbherr v. 3pcblin= bli aus Gulejewo, Sr. Erbherr v. Bialfoweli aus Depcyono, Sr. Erbherr Braunds fort aus Borgejewo, Br. Erbherr v. Jaraczewsti aus Lipno, Br. Erbherr v. Gfoe rafjeweff aus Argyco, 1. in Do. 394 Gerberftrage; Br. Kaufm. Marcuje aus

Schwerin, Hr. Kaufin. Kwilecki aus Neuffabt a. b. W., die Hrn. Kaufleute Meier, Wolff und Leifer aus Szarnikau, Hr. Kaufin. Cohn aus Jarociu, Hr. Kaufmann Hamburger aus Schmiegel, Hr. Kaufin. Horwitz aus Samter, I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Berwalter Lamprecht aus Pfarskie, Hr. Commiss. Pritsch aus Tarznowo, I. in No. 136 Wilhelmsstraße.

Bekanntmachung. Der Kaufmann Herr Louis Falt aus Posen und bessen Berlobte, Marianna geborne Faust aus Ralisch, haben mittelst Bertrags vom 6. December c. vor Eingehung der Ehe die Gemeinschaft der Guter und des Erwers bes unter sich ausgeschlossen, was hiers mit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, ben 6. December 1833. Ronigl, Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie. JP. Ludwik Falk kupiec z Poznania i narzeczona iego, JPanna Maryanna Faust z Kalisza, układem przedślubnym z dnia 6. Grudnia r. b. wyłączyli między sobą wspólność maiątku i dorobku, co się ninieyszem do publiczney wiadomości podaie.

Poznań, d. 6. Grudnia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Am 5. Juni b. 3. ist in ben bei Siedlimowo bicht an ber polnischen Grenze besindlichen Sträuschern ein Fuche-Wallach-Pferd mit einem Stern und einer kleinen Blasse, circa 8 Jahr alt, gesunden, welches, da dessen Eigenthumer nicht zu ermitteln war, am 20. Juni e hier bisentlich verfauft worzben ist. Es werden daher alle diejenisgen, welche an das oben bezeichnete Pferd oder dessen Erlbs rechtlich Eigensthume-Unsprüche zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, solche im Termine den 22. Februar 1834 Morzens 9 Uhr hier bei uns nachzuweisen,

Obwieszczenie. Dnia 5. Czerwca r. b. znaleziono przy Siedlimowie na granicy polskiej położonych chrustach konia kasztanowatego z gwiazdą i malą białą przestrzenią na nozdrzach, około 8 lat starego, który dla tego, że właściciel onego nie mógł bydź wyśledzonym, dnia 20. Czerwca r. b. tutay publicznie sprzedanym został. Wszyscy ci przeto, którzy mniemaią, iż do wyżey oznaczonego konia, alby do kwoty za niego wziętey prawne maią pretensye własności, wzywaią się ninieyszem, takowe w terminie dnia 22. Lute-

widrigenfalls ber Erlbs als herrenlofes Out betrachtet und der Juftig Officianten= Wittmen= Caffe als Eigenthum zugespro= chen werden wird.

Strzelno, ben 22. Detober 1833.

Ronigl. Preng. Friedensgericht.

go 1834. zrana o godzinie 9. przed nami udowodnili, w przeciwnym ratizie kwota wspomniona, iako rzecz nie maiąca pana uważaną będzie, i na własność Kassie w łów urzędniczych przysądzoną zostanie.

Strzelno d. 22. Paźdz. 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachting. Um 9. Marz b. 3. ift im Dorfe Woncin ein fchwarzes Wallachpferd, eirea 10 Jahr alt, 4 Juß 10 Boll groß, auf dem Rudgrad mit einem bon Gielen burchgeriebenen Bleck gefunden, welches, ba beffen Gi= genthumer fogleich nicht zu ermitteln war, am 24. April c. hier offentlich verlauft worden ift. Es werben baher alle Die= jenigen , welche an bas obenbezeichnete Pferd ober beffen Erlos rechtlich Gigen= thumb-Unfpruche zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, folche im Termin Den 22. Februar 1834 Morgens 9 Uhr hier bei und nachzuweifen, wibri= genfalls ber Erlos ale herrenlofes Gut betrachtet und ber Juftig = Officianten= Bittwen = Caffe als Gigenthum jugefpro= chen werben wird.

Strzelno, ben 22. October 1833.

Ronigt, Preuß. Friebensgericht.

Obwieszczenie. Dnia 9. Marca t. r. znaleziono we wsi Woycinie konia wałacha karego około 10 lat starego, 4 stopy 10 cali wysokiego, na grzbiecie od śli przetartą przestrzeń maiącego, który dla tego, że właściciel onego nie mógł bydź wyśledzonym, dnia 24. Kwietnia r. b. tutay publicznie sprzedanym został.

Wszyscy ci przeto, którzy mniece maią, iż do wyżey oznaczonego konia albo do kwoty za niego wziętey, prawne maią pretensye własności, wzywaią się pinieyszem, takowe w terminie dnia 22. Lutego 1834. złaya o godzinie 9. przed nami udowodnili, w przeciwnym razie kwota wspomniona, iako rzecz niemaiąca pana uważaną będzie, i na własność Kassie wdów urzędniczych przysądzoną zostanie.

Strzelno d. 22. Pazdz. 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju

Subhaftationspatent. Das sub Nrc. 743. am Schweinmartt biefelbft belegene Saus, gerichtlich tagirt auf 200 Rtfr., und ber sub Nro. 61. im biefigen Stadt Feld : Territorio belegene Mühlberg auf 30 Rtlr. faxirt, welche ben Muller Friedrich Frang und Unna Rofina Pawelfchen Chelenten geboren, follen im Auftrage des Roniglichen Landgerichts gu Frauftadt im Wege ber nothwendigen Subhaftation offentlich an den Deiftbie= tenben verfauft werben, wogu wir einen peremtorifden Bietungetermin auf ben 31 fen ganuar 1834. Bormittags To Uhr por bem Juftigrath Willmann biefeloft anberaumt haben, welcher Zer= min befitfabigen Raufern biermit befannt gemacht wird.

Liffa, ben 19. November 1833. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Dom pod Nrem 743. na świńskim rynku w mieyscu leżący, sądownie na 200 Tal. oceniony, i wiatrakowy pagorek w mieyskim tuteyszym polu pod No. 61. położony, na 30 Tal. oceniony, Ltóre Fryderykowi Franciszkowi i Annie Rozynie małżonkom Pawel należą, z mocy zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego, w dro. dze koniecznéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, do czego termin peremtoryczny licytacyjny na dzień 31. Stycznia 1834 zrana o godzinie 10. przed Radzcą sprawiedliwości Willmann w mieyscu wyznaczony został, o którym zdatność kupienia maiacych uwiadomiamy.

Leszno, d. 19. Listopada 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Der Kanzeleis Gehilfe Anton Welter und die Cordnla geborne Whizpnöfa haben vor Eingehung der She mittelst gerichtlichen Aftes vom 22. November pr., die Gemeinschaft der Guter und des Erwerdes ausgeschlossen.

Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Pomocnik kancellaryi Antoni Welter i Kordula z Wyczyńskich, przed zaślubieniem się mocą aktu sądowego z dnia 22. Listopada r. z., wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Trzemeszno, d. 1. Maia 1833. Królewski Pruski Sąd Pokoju. Publikandum. Gemäß Auftrags bes Königlichen Landgerichts zu Fraustadt soll das in dem Gute Smolic in Defchiag genommene Mobiliar und verschiedene Gewächse des warmen und kalten Hauses diffentlich verkauft werden.

Wir haben hierzu in loco Smolic einen Termin auf den 3. Januar 1834 anberaumt, zu dem Kauflustige hiermit eingeladen werden.

Coffin, am 16. November 1833. Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

Steckbrief. Der eines gemeinen Diebstahls dringend verdachtige Schneis bergeselle Franz Wasniewstt aus Long bei Tuchel, 22 Jahr alt, katholischen Glaubens, bessen Signalement nicht aufsgenommen ift, daher nicht mitgetheilt werben kann, ift am 5. Januar d. J. Ubends aus bem Gefängnisse des Friesbens-Gerichts zu Bromberg entwichen.

Alle Militair= und Civilbehorden wers ben ersucht, auf ben Berbrecher zu vigis liren, und ihn im Betretungsfalle an und abliefern zu laffen.

Roronowo, ben 27. November 1833. Ronigl. Preuf. Inquifitoriat.

Subhaftationspatent. Das hiefelbst am neuen Ringe unter No. 293.
(Servis-No. 20) belegene, den Anton
und Mariane Wisniewstischen Cheleuten
gehörige Wohnhaus nebst Hofraum und
Garten, gerichtlich auf 708 Athl. 19

Obwieszczenie. W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie maia bydź zaaresztowane w Smolicach mobilia i różne kwiaty, rośliny, oranżerya, przez licytacyą publiczną przedane.

W tym celu wyznaczyliśmy w mieyscu Smolicach termin na dzień 3. Stycznia 1834. r., na ktory ochotę mających kupienia ninieyszem wzywamy.

Gostyń, d. 16. Listopada 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

List gończy. Krawiec Franciszek Waśniewski, rodem z Long pod Tucholą, 22 lat stary, wyznauia katolickiego, którego rysopis nie iest przyięty i dla tego tu przyłączony bydź nie może, podeyrzonym iest mocno, że kradzież pospolitą popełnił, i wieczorem dnia 5. Stycznia r. b. z więzienia Sądu Pokoiu w Bydgo szczy uciekł. Wszelkie władze woyskowe i cywilne wzywaią się, aby na tego złoczyńcę baczne miały oko i w razie przytrzymania go nam odstawiły.

Koronowo, d. 27. Listopada 1833. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Patent Subhastacyiny. Dom należący się Antoniemu i Maryannie małżonkom Wiśniewskim, tu na nowym rynku pod Nrem. 293. (serw. Nrem. 20.) położony, wraz z podworzem i ogrodem, sądownie na Sgr. 8 Mf. abgeschäht, soll Schuldens halber in dem auf den 10. Januar 1834 Bormittags um 10 Uhr vor dem-Referendarius Reimann in unserm Insstruktions = Zimmer anderweit anberaumsten Termine an den Meistbietenden verstauft werden, zu welchem Kauflustige hiermit eingeladen werden.

Die Tare kann wahrend ber Dienst= ftunden in unserer Registratur eingesehen werden.

Krotofchin, ben 28. September 1833. Fürftlich Thurn- und Taxisfches Fürftenthums- Gericht.

708 Tal. 19 sgr. 8 fen. oszacowany, sprzedanym być ma z przyczyny długów w terminie dalszym na dzień 10. Stycznia 1834. o godzinie 10. przed południem przed Referendarzem Reimann w izbie naszéy instrukcyjnéy wyznaczonym naywięcéy daiącemu, na który ochotę kupna maiących ninieyszém zapozywamy.

Taxa może bydź w godzinach służbowych w Registraturze naszey

przeyrzaną.

Krotoszyn, d 28. Września 1833. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Bekanntmachung. In Gemaßheit ber hohern Orts ergangenen Unord= ming, foll bas, bem Militair-Fistus gehörige, in der Stadt Koffen belegene bis= herige alte Garnison-Lazareth-Gebaube, besiehend aus:

a) bem von Fachwerf erbauten einstöckigen Saupt-Gebaude, worin 4 Stuben,

einige dazu gehörige Rammern und Bobengelaß befindlich;

b) einem Rebengebaude, worin eine Kammer befindlich und bas Gelaß gur Unterbringung bes Holzes ic. eingerichtet ift;

c) einem vor dem Hauptgebäude belegenen, eingezäunten kleinen Garten; an den Meistbietenden gegen gleich baare Erlegung des Rauf-Quantums, veräußert werden. Zu diesem Behufe haben wir einen Bietungs-Termin auf den 16. Januar k. J. vor der Lazareth-Commission der an genanntem Orte garnisonirenden
1. Eskadron Königlichen 7. Husaren-Regiments, welcher ein Beamte der unterzeichneten Behörde beigeordnet werden wird, in Kosten anberaumt, und saden Rauflustige und Zahlungsfähige mit dem Bemerken hierzu ein, wie die deskallsigen Berkauss-Bedingungen bis zum Termin in unserm Bureau täglich eingesehen werden können. Posen, den 18. November 1833.

Ronigliche Intendantur V. Armce=Corpe.

Bekanntmachung. Die in Schmiegel, Koftener Kreifes, belegene, bem Militair-Fishus eigenthumlich zugehörige ehemalige Reitbahn foll auf hohere An-

ordnung im Wege ber Licitation veraußert werden.

Wir haben hierzu einen Dietungs-Termin auf ben 18. Januar 1834 vor unserem Deputirten Intendantur-Rath Schmidt in Schmiegel anberaumt, und laden Zahlungsfähige und Erwerbslustige mit dem Bemerken ein, daß dies Gebäude sich besonders zum Rauchsuter-Magazin eignet. Es ist 61' lang, 46' tief, von Mauersteinen massiv aufgeführt, mit Dachsteinen eingedeckt, und mit 875 Athl. bei der Fener-Societät der Provinz Posen versichert, auch lasten auf demselben keine-Real-Berbindlichkeiten, noch Schulden; die dazu gehörige Umgebung beträgt 20 Muthen. Bedingungen des Berkaufs sind: daß Käuser die Publikations-Kosten, so wie alle übrigen Kosten wegen Berichtigung seines künstigen Besitztiels allein trägt, und daß der Zuschlag von der Genehmigung des Königl. Kriegsministerii abhängig ist. Vosen, den 11. Dezember 1833.

Ronigl. Intendantur V. Armee-Corps.

In ber Nacht vom 12. zum 13. b. M. um halb zwei Uhr entschlief, an ben Folgen eines Schlagflusses, nach achtwochentlichem Krankenlager, die Frau Philippine Auguste Raskel geborne Victor. Dies zeigen tiefbetrubt an Posen, ben 16. Dezember 1833. Die hinterbliebenen.

Unzeige. Parifer, Drestener und Wiener Schnur-Mieber, so wie auch Leibchen, wodurch der Korper sich nur grade halten kann, sind vorräthig und zu haben bei Vamberger in Breslau auf der Schmiedebrücke Nr. 16. zur "Stadt Warsschau" eine Treppe hoch. — Zum Moaß bedarf ich nur ein passendes Kleid, oder die Weite von der Taille und von einem Urm bis zum andern über die Brust. Sollte ein solches von mir gekanftes nicht nach Wunsch senn, so verpflichte ich mich, es zurück zu nehmen. Der Preis für ein Corset von englischem Leder mit Leinwand Befüttert, 3 Athl. bis 3 Athl. 20 Sgr. Bamberger, Corsetmacher aus Wien.

Ausverkauf. Bon allen Sorten achten Zwirnspigen, schwarzen und weisen Mett-Tüchern, sowohl ganze als halbe, Taillenfragen, Ueberschlagfragen von Mett, abgepaßte tamburirte Netthauben, tamburirten Einsag, Kindermugchen, Tull zc. zu außerst billigen Preisen bei E. T. Wehrmann aus Sachsen.

Gein Stand ift in ber Reihe ber Pfeffertuchenbuben, ber Fontaine gegenüber.

Die Koubitorei von F. B. Ziegler, Bredlauer Strafe im Benthichen Saufe, empfiehlt ihre biedjahrige Ausstellung, nach ber Natur pouffirt, in einer Auswahl Marzipan-Sachen zum Chriftgeschent für Kinder, so wie achten Koniges berger Marzipan und Zudernuffe.

Unzeige. Neue holl. Bollheeringe, Sardellen, Rapern, holl. Gufimilch=, Parmefan=, Schweizer und grunen Krauter-Rafe, extrafein Provencer Del, alle Sorten Schreib= und Zeichenpapiere, empfiehlt zu billigen Preisen

Carl Wilhelm Pufch, alten Markt Do. 55.

Frische und gang schone Austern hat so eben erhalten

Świeże i bardzo przednie ostrzygi co tylko otrzymał

Bincent Rofe.

Wincenty Rose,

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maag und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den                                     |                                                        | Freitag den       |                                                                  | Montag den<br>16. December.                                             |                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                     | non non                                          | bis<br>Mil.fgr. vf                                     | von<br>atriarios. | bis<br>Mir.sar pf                                                | von                                                                     | bis                                                              |
| Reizen der Scheffel | 15 —<br>15 —<br>12 —<br>1 2 6<br>— 6 —<br>— 15 — | - 28 6<br>- 17 -<br>- 16 -<br>- 15 -<br>1 7 6<br>- 8 - | - 15 -            | - 27 6<br>- 16 -<br>- 17 6<br>- 17 6<br>- 7 -<br>- 18 -<br>4 5 - | - 25 -<br>- 15 -<br>- 16 -<br>- 15 -<br>1 5 -<br>- 6 -<br>- 15 -<br>4 - | - 27 6<br>- 16 -<br>- 15 -<br>- 17 6<br>- 7 -<br>- 18 -<br>4 5 - |